# Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabends, den 15. Mai 1824.

Angekommene Fremde vom 11ten Mai 1824.

Hr. Graf v. Potodi aus Kroben, hr. Gutsbesiger v. Szczaniecki aus Lubafz, hr. Gutsbesiger v. Sieraszewski aus Lulin, hr. Gutsbesiger v. Glifzezinski aus Gorka, I. in Nro. I St. Martin.

Den 12ten Mai.

Die Herren Partieul. Confiantin und Joseph Krompolt aus Warschau, I. in Mro. 251 Breslauerstraße; Frau Grafin v. Jaraczewska aus Dresden, I. in Mro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer Joseph v. Sokolnicki aus Sulgezin, Hr. Gutsbesitzer Tadeus v. Sokolnicki aus Piglowice, Hr. Gutsbesitzer Nicol. von Sokolnicki aus Parszewo, Hr. Oberamtmann v. Krynkowski aus Kroben, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Pächter v. Jonemann aus Sworowo, I. in Mro. 99 Wilde.

Ebictal=Citation

Die Rosalia Lubiersta geborne Izdolsta zu Krerowo Schrodaer Kreises, hat als angebliche Schwestertochter des hiesselbst am 20. März 1811 verstorbenen Geistlichen Simon Trzepaczynski auf offentliche Borladung der etwa unbekannsten Erben angetragen. Im Gefolge dessen werden alle diesenigen, welche ein näheres oder gleich nahes Erbrecht zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, sich in dem auf den 18ten Februar 1825 Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarius Kantak in unserm Gerichts-Schlosse angeseizen Ters

Zapozew Edyktalny.

Rozalia z Izdolskich Lubierska w Krerowie, Powiecie Średzkim, iako siostrzenica zmarłego w dniu 20 Marca 1811 Xiędza Szymona Trzepaczyńskiego o publiczne zapozwanie nie wiadomych Sukcessorów wniosła. W skutek tego wzywamy wszystkich bliższe Iub równe prawo maiących, aby się w dniu 18. Lutego 1825 zrana o godzinie 9téy, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak, w naszym zamku sądowym wyznaczonym terminie, osobiście lub przez pełnomo-

mine entweder perfonlich ober burch ge= fetilich gulaffige Bevollmachtigte einzu= finden, und fich gur Unmelbung beffeiben gehörig zu legitimiren, fugen aber auch ju gleich die Berwarnung bei, daß im Kall des Michterscheinens die Mofalia Lu= biersta geborne 33dolofa fur die recht= maffige Erbin angenommen, ihr, als folder, ber Rachlaß gur freien Disposis tion verabfolgt, und ber nach erfolgter Praflufion fich etwa erft meldende nabere ober gleich nahe Erbe alle ihre Sandlun= gen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, von ihr weder Rechnungsle ung, noch Erfatz ber ge= hobenen Nugungen zu fordern berechtigt, fondern fich lediglich mit bem, was als bann noch von ber Erbschaft vorhanden ware, zu begnugen verbunden fein wird.

Pojen ben 29. Marg 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

cników stawili, i należycie wylegitymowali, z tem ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się Rozalia z Izdolskich Lubierska za prawną Sukcessorkę przyięta, i iey iako takowey pozostałość do wolney dyspozycyi wydaną będzie, i po nastapioney prekluzyi meldujący się bliższe lub równe prawo maiący, wszelkie iéy czyny i dyspozycye przyznać i przyiać będą obowiązani, i od niey ani złożenia rachunkow ani wynagrodzenia z ciągnionych użytków żądać nie będą mieli prawa, i iedynie tym co z pozostałości téy pozostanie, kontentować się będą musieli.

Poznań d. 29. Marca 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Berpachtung.

Das im Schrodaer Kreise belegene, ben Ludwig Trzeinsfischen Erben gehöris ge Gut Chlapowo nebst den dazu gehöris gen Vorwerken und Hollandereien, soll in drei Abtheilungen von Johanni d. J. ab, auf drei hinter einander folgende Jahre bffentlich verpachtet werden. Hierzu steht ein Termin auf den 28. Junicover dem Landgerichts = Referendarius

Obwieszczenie.

Dobra Chapowo w Powiecie Sredzkim położone, do Sukcessorów Ludwika Trzcinskiego należące, i przyległe do tychże folwarki i hollendry poiedyńczo od S. Jana r. b. na trzy następne lata publicznie wydzierzawione być maią. W tym celu wyznaczony iest termin na dzień 28. Czerwca r. b. zrana o godzi.

Kantak Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichts = Schloffe an, zu welchem wir Pachtluffige einladen.

Die Bedingungen konnen in ber Regi=

ftratur eingesehen werden.

Mer bicten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, 300 Athle. als Caution bem Deputirten zu erlegen.

Pojen den 3. Mai 1824. Konigl. Preuß. Landgericht. nie gtéy, przed Deputowanym Referendaryuszem Kantak, w naszym zamku sądowym, na który ochotę dzierzawy maiących zapozywamy.

Warunki w Registraturze naszéy

przeyrzane być mogą.

Kto licytować chce, winien, nim do licytacyi przypuszczonym być może, kaucyą 300 Tal. Deputowanemu złożyć.

Poznań d. 3. Maja 1814. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Schrodaer Kreise belegene, bem Joseph v. Malczewski gehörige Gut Dembicz und Vorwerk Brzeziak, soll auf 3 Jahre von Johanni c. bis dahin 1827 verpachtet werden. Hierzu sieht ein Termin auf den 1. Juli c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichterath Brückner hierselbst an. Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, 500 Attr. baar als Caution dem Deputirten zu erlegen.

Die Bedingungen können 4 Wochen vor dem Termin in der Registratur ein= geschen werden

Posen den 12. April 1814.

Konigl. Preuß. Land gericht.

Obwieszczenie.

Wieś Dembicz z folwarkiem Brzeziak, w Powiecie Średzkim położona, do Ur. Jozefa Malczewskiego należąca, na lat 3 od S. Jana b. r., aż do tego czasu 1827. wydzierzawioną być ma. W tym celu wyznaczonym iest termin na dzień 1. Lipca r. b. zrana o godzinie 10téy, przed W. Sędzią Brükner wzamku sądowym. Kto licytować chee, i nim do licytacyi przypuszczonym byc może winien kaucyą 500 Tal. Deputowanemu złożyć.

Warunki cztery tygodnie przed terminem w Registraturze przeyrzane

być mogą.

Poznań d. 12. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Es wird hiermit befannt gemacht, bağ die Francista geborne v. Bninsta und ber Tertulian von Koczorowstischen Cheleute durch den am 2. Marz c. ge-richtlich geschlossenen Vertrag, die Gemeinschaft der Guter unter sich ausgesichlossen haben.

Pofen den 8. Marg 1824. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Uwiadomiamy Szanówną publiczność, iż UUr. Franciszka i Tertulian Koczorowscy malżonkowie przez czynność w dniu 2. Marca r. b. sądownie zawartą, wspólność majątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań d. 8. Marca 1824. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das im Schrodaer Kreise belegene, jum Peter v. Sokolnickischen Machlasse gehörige Gut Piglowice, soll zur Befriebigung eines Glaubigers, auf brei Jahre von Johanni c. bis dahin 1827 verpachtet werden.

Hierzu steht ein Termin auf ben 22. Juni a. c. vor dem Deputirten Landge=richte-Referendarius Kantak Bormittags um 9 Uhr in unserm Instructions = 3imomer an.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, 300 Mtlr. baar als Caution zu erlegen.

Die Bedingungen konnen 4 Wochen vor dem Termine in der Regiffratur eingesehen werden.

Pofen den 15. April 1824. Konigl. Preuß, Landgericht. Obwiesczenie.

Wieś Pigłowice w Powiecie Szredzkim położona, a do pozostałości Piotra Sokolnickiego należąca, dla zaspokojenia jednego wierzyciela na lat 3 od S. Jana r. b., aż do tego czasu 1827 wydzierzawioną być ma.

W tym celu wyznaczonym został termin na dzień 22. Czerwca 1824., przed Deputowanym Referendaryuszem Kantak, o godzinie 9. zrana w naszéy Izbie Instrukcyjney.

Kto licytować chce, i nim do licytacyi przypuszczonym być może, kaucyą Joo Tal. w gotowiźnie złożyć winien.

Warunki 4. tygodnie przed terminem, w Registraturze przeyrzane hyć mogą.

Poznań d. 15. Kwietnia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. - Eubhaffation 3-Patent.

Die im Schrodaer Rreise belegenen, gum Nachlaffe ber verfforbenen Conftan= tia v. Urbanowska gehörigen Guter Chu= blice und Pierzeno, welche nach der ge= richtlichen Taxe auf 46923 Athle. 15 agr. 4 pf. gewurdigt worden, follen auf ben wiederholten Untrag ber Erben Thei= lungshalber im Wege ber freiwilligen Subbaftation offentlich an ben Deifibie= tenben verfauft werben.

In Gefolge ber Befanntmachung bom 4. October 1822 ift noch ein pereintori= feber Termin auf ben 26ten Juni c. Wormittage um 9 Uhr vor bem Land :e= richterath Culemann bier in unferm Ge= richte-Bimmer angesett.

Alle Raufluftige und Rauffahige wer= ben zu bemfelben mit bem Bemerten eine gelaben, taf nach vergangiger Geneh= migung ber Intereffenten ber Buschlag erfolgen fout, in sofern nicht gesetzliche Umffande eine Ausnahme gulaffen.

Wer bieten will, bat, bevor er gur Licitation zugelaffen werben fann, 1000 Rtlr. baar als Caution bem Deputirten du erlegen.

Die Bedingungen fonnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Posen ben 24. Marg 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung. Bur öffentlichen Verpachtung bes uns belegenen, aus einer Sufe Land culmisch Maaß nebst Wohn= und Wirthschafts= Patent Subhastacyiny.

Dobra Chudzice i Pierzchno w Powiecie Sredzkim leżące a do pozostałości zmarley Konstancyi Urbanowskiey należące, które podług taxy sądowey na 46,923 tal. 15 dgr. 4 fen. otaxowane zostały na powtórny wniosek Sukcessorów, dla podziału w drodze dobrowolney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu spredane bydź maia. W skutek obwieszczenia z dnia 24. Października 1822. ieszcze ieden termin zawity na dzień 26. Czerwca r. b. o godzinie 9 zrana w izbie sądowey przed Deputowanym Sędzią Culemann.

Wszystkich ochotę kupna maiących i zdatność posiadaiących z tem oznaymieniem zapozywamy, przyderzenie za poprzedniczem potwierdzeniem Interessentów nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. - Kto licytować chce, i nim do licytacyi przypusczonym bydź może, kaucyą 1000 Tal. Deputowanemu złoży.

Warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 24. Marca 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Do wydzierzawienia przez publiter Mro. 1 zu Biefupice bei Pudewiß czną licytacyą nieruchomości pod Nrem 1. w Biskupicach pod Powiedziskami położonéy, z iednéy chuby Gebäuden bestehenden, den Pedaschen Erben gehörigen Grundstücks, auf drei hinter einander folgende Jahre von Gevorge d. J. ab, bis dahin 1827, haben wir einen Termin auf den 25. Mai c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Lands Gerichts-Referendarius Guderian in uns ferm Gerichts-Schlosse anberaumt; wozu wir die Pachtlustigen hiermit einladen.

Die Pachtbedingungen konnen in un= ferer Registratur eingesehen werden.

Posen den 15. April 1824.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Ebictal=Borladung.

Es werben alle biejenigen, welche an Die, im Sypothefen = Buche des adlichen Gute Ronarefie Schrimmer Rreifes Rubr. HI. Mro. 2 tur die Marianna geborne von Wyganoweka verebelichte bon Sfrzetusta auf Grund ber Inferip= tion bes Balentin von Sfrzetusfi vom-24. Juni 1791 unterm 23. Januar 1800 protestando eingetragene Poft ber 2403 Fl. poln. oter 400 Mthlr. 12 gar. und an bas bon ber bormaligen hiefigen Regierung am 5. April 1800 fur die Marianna v. Sfrzetusfa ausge= fertigte Document, beffen Umortifation Behufe Lojchung von dem Befiger Mus quit hulewicz nachgesucht worden, als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonstige Briefs-Inhaber Unspruch gu ha=

roli Chełmińskiey miary, wraz z domem i zahudowaniem gospodarskim składaiącey się, Sukcessorow Pedów własney, na trzy po sobie następuiące lata od S. Woyciecha r. b., aż do tego czasu 1827, wyznaczliśmy termin na dzień 25. Maja r. b. zrana o godzinie totey, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Guderyanem, na który zadzierzawienia ochotę mających wzywamy.

Kondycye dzierzawy mogą być w naszéy Registraturze przeyrzane. Poznań d. 15. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny. Wzywamy ninieyszém wszystkich tych, którzy do summy 2403 zlt. polsk, lub 400 tal. 12 dgr. w księdze hypoteczney dobr Konarskie w powiecie Szremskim położonych, sub Rubr. III. Nro. 2. dla Ur. Maryanny z Wyganowskich Skrzetuskiey, na mocy obligacyi Walentego Skrzetuskiego z d. 24. Czerwca 1791. pod dhiem 23. Stycznia 1800 r. protestando wciągniętey, i do dokumentu przez byłą regencyą tuteyszą pod d. 5. Kwietnia 1800. dla Ur. Maryanny Skrzetuskiey wygotowanego, którego amortyzacyą właściciel dobr Ur. August Hulewicz końcem wymaza. nia summy się domaga, iako właściciele, cessyonaryusze, z zastawu lub innego iakiego zrzódła iakowe mieć mniemaią pretensye, aby się

ben vermeinen, hierdurch vorgeladen, im Termin den 3. Juli c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rathe Brüfner in unserm Partheien-Zimmer zu erscheinen und ihre Ansprüche auszusführen, widrigenfalls sie mit ihren etwasgen Ausprüchen präcludirt und die Amorstisation des Documents und die Löschung der Post verfügt werden wird.

Pofen den 23. Februar 1824. Ranigl. Preuf. Land gericht.

w terminie dnia 3. Lipca r. b. przed południem o godzinie to przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Brückner w izbie naszéy instrukcyj néy stawili i pretensye swe dowiodli, w przeciwnym atoli razie z pretensyami swemi prekludowanemi zostana, poczem amortyzacya dokumentu i wymazanie summy téy z księgi hypoteczney nastąpi.

Poznań d. 23. Lutego 1824. Krol. Pr. Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die zu ber im Obornifer Kreise belegenen Herrschaft Murowana-Goslin gehbrigen Borwerke,

1) Pila,

2) Przependowo,

3) Boduffowo und Rafownia,

4) die Bier = und Brandtwein=Pro= pination in der Herrschaft Mur. Godlin.

follen auf den Antrag der Gläubiger auf 3 Jahre von Johanni d. J. bis das hin 1827 bffentlich meistbietend ver= pachtet werden. Die Bietungs=Termine sind

fur Pila auf ben 26. Juni c.,

- Przependowo den 28. Juni c.,

- Boduffowd und Ratownia auf ben 26. Juni c.,

die Propination

auf den 28. Juni c., Bormittage um 9 uhr vor dem Deputirten Landgerichterath Bruduer in unferm Partheien-Zimmer angesetzt, wozu

#### Obwiesczenie.

Folwarki do maiętności Murowana Goślina w Powiecie Obornickim położoney, należące:

I) Pila,

2) Przependowo,

3) Budussowo i Rakownia,

4) propinacya piwa i wodki, w maiętności Mur. Goślińskiey, na wniosek wierzycieli na trzy po sobie idące lata od S. Jana r. h. do S. Jana 1827 roku, publicznie więcey daiącemu wydzierzawione być maią. Termin licytacyi

na Piłę dnia 26. Czerwca r. b. na Przependow d. 28. Czerw, r. b. na Bodussowo i Rakownią d. 26. Czerwca r. b.

na propinacyą na dzień 28. Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner, w nanaszéy Izbie Instrukcyjney wyznaczone zostały, i na takowe ochotę

wir Pachtluffige mit bem Bebeuten ein laden, daß am Ende eines jeben Wirth= Schafts-Sahres bie Pacht geraumt werden muß, wenn die Guter im Wege ber Subhaftation verlauft werden follten.

Die übrigen Bedingungen fonnen in ber Regiffratur eingesehen werben. Jeber Licitant muß 200 Rtlr. Caution beponi= ren.

Posen ben 7. April 1827.

dzierzawienia maiących ztym oznay. mieniem wzywamy: iż na końcu každego roku gospodarczego dzierzawca ustąpić z dzierzawy musi, gdyby dobra droga subhastacyi przedane być miały. Inne warunki dzierzawy w naszéy Registraturze przeyrzane być mogą. Każdy licytant zło. zyć ma kaucya Tal. 200.

Poznań d. 7. Kwietnia 1824. Ronigl, Preußisches Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemianski.

Bekanntmachung.

Das zum Cforzewsfischen Nachlaffe gehorige, im Pofener Rreife belegene Gut Pawlowice, foll von Johanni b. 3. ab, auf 3 hinter einander folgende Sab= re meiftbietend verpachtet werden.

Sierzu fteht ein Termin auf ben 23. Suni c. vor bem Landgerichts = Uffeffor Rapp Vormittage um 9 Uhr in unferm Partheien = 3immer an, wozu wir Pacht= luftige einladen.

Die Bedingungen fonnen in ber Regiftratur eingesehen werben.

Wer bieten will, hat, bevor er gur Lieitation zugelaffen werden fann, 300 Rtlr. baar als Caution bem Deputirten zu erlegen.

Posen den 17. April 1824.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

Obwiesczenie.

Wies Pawłowice w Powiecie Poznańskim położona, a do pozostałości Skorzewskiego należąca, na lat trzy od St. Jana b. r. naywiecey daiącemu wydzierzawioną być ma.

Wyznaczonym został w tym celu termin na dzień 23. Czerwcar.b. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp przed południem o godzinie otey w naszey izbie instrukcyjney, na który ochotę dzierzawy maiących wzywamy.

Warunki w Registraturze przeyrza-

ne być mogą.

Kto licytować chce, i nim do licytacyi przypuszczonym bydź może, kaucyą 300 Tal. Deputowanemu złożyć winien.

Poznań dnia 17. Kwietnia 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

on this tot levery means answering then of a use in mining

Defener Arreft.

Milen und jeden, welche bon bem in Concurs verfunkenen Joseph Aucznnski 3u Rurnif irgend etwas an Gelbe, Cachen, Effceten ober Brieffchaften an fich haben, wird hiermit angebeutet, bemfelben nicht das Mindefte bavon gu verabfol en, vielmehr bem unterzeichne= ten Gerichte Davon fofort Anzeige gu machen und die Gelber ober Gachen, jedoch mit Vorbehalt ihrer baran haben= ben Rechte, in unfer Depositorium ein= zuliefern.

Sollte beffen ungeachtet bem Gemein= Schuldner Ruczynoft nach Erlaffung bie= fes offenen Acrestes etwas bezahlt ober ausgeantwortet werden, fo wird biefes für nicht gescheben geachtet, und zum Beffen der Maffe anderweit beigetrieben werden. Sollte aber ber Inhaber fol= cher Gelber ober Sachen Dieselben ver femmeigen ober guruckhalten wollen, fo bat er gu gewartigen, bag er feines ba= ran habenden Unterpfandes und anderen Rechts für verluftig erflart werden wird.

Posen den 17. April 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Areszt otwarty.

Zaleca się każdemu ktoby cokolwiek w pieniędzach, effektach i skryptach, do Iozefa Kuczynskiego z Kurnika należących posiadal, aby takowe jemu nie wydawał, owszem Sądowi podpisanemu natychmiast o tem doniosi, i pieniądze, rzeczy, z zastrzeżeniem sobie praw do nich służących, do Depozytu naszego złożył.

Gdyby iednak mimo zalecenia tego wspólnemu dłużnikowi Iózefowi Kuczynskiemu po wydaniu ninieyszego aresztu otwartego pieniadze zapłacone lub rzeczy wydane bydź miały, takowa zapłata i wydanie za żadne poczytane i powtórnie na rzecz massy ściągnione bydź maią. Gdyby zaś posiadacz peniedzy

lub rzeczy takowe zamilczeć lub zatrzymać miał, za utracaiącego wszelkiego do nich prawa i zastawu uznany bydź ma.

Poznań d. 17. Kwietwnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ugusace da all Stycania vessel

Bekanntmachung. Das zum Machkasse des Jacob Cho= badi gehörige, im Schrimmer Rreife be= legene Gut Zaworn, foll auf drei binter einander folgende Jahre, von Johanni b. 3. ab, meifibietend verpachtet werben.

Obwiesczenie.

en es. Panaga 1029.

Wieś Zawory w Powiecie Szremskim położona, a do pozostałości Ur. Jakuba Chodackiego należąca, na trzy po sobie idace lata od Sgo. Jana r. b., naywięcey daiącemu wydzierzawiona bydź ma. W tym Hierzu steht ein Termin auf den 23. In i 1824 vor dem Landgerichtsrath Ryll Bormittags um 10 Uhr in unserm Partheienzimmer an, wozu wir Miethstuftige einsaden. Die Bedingungen konen in der Registratur einzesehen werden.

Wer hieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, 300 Athlr. als Caution bem Deputirten zu erlegen.

Pofen den 21. April 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

Proclama.

Ge werden alle unbefannten Raffen= glaubiger bes erften Bataillons 37ten Infanterie = Regimente gu Bromberg hierdurch vorgelaben, ihre Unspruche an bie gedachte Caffe and bem Zeitraum bom iften Januar bis Enbe December 1823 in termino ben 1. Juni a. c. por bem herrn Landgerichterath Dan= nenberg im biefigen Landgerichte = Locale anzumelben und nachzuweisen, wibri= genfalls fie bamit werben praclubirt und nur an benjenigen verwiefen werben, mit welchem fie contrabirt haben, ober ber bie ihnen zu leiftende Bahlung in Empfang genommen und ihnen nicht abgegeben hat.

Bromberg ben 26. Januar 1824. Konigl. Preufifches Landgericht.

gierraviora byd ma, W lym

celu wyznaczonym został termin na dzień 23. Czerwca 1824 przed Sędzią Ryll zrana o godzinie 10téy w Izbie instrukcyjney, na który ochotę dzierzawy mających wzywamy. Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą. Kto licytować chce i nim do licytacyj przypuszczonym bydź może kaucyą 300 tal. Deputowanemu złożyć winien.

Poznań d. 21. Kwietnia 1824.

Królewski Sąd Ziemiański.

Proclama.

Zapozywa się wszystkich nieznaiomych Wierzycieli Kassy 1go Batalionu 37 Połku piechory w Bydgoszczy stoiącego, aby o swych pretensyach do rzeczonéy Kassy z czasu od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1823 r., w terminie dnia 1 go Czerwca r. b., przed W. Dannenberg Sędzią w mieyscu posiedzeń podpisanego Sądu donieśli i takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z niemi zostaną wykluczeni, i tylko do tego odesťani, z którym kontrakt zawarli, lub który zapłacić im się maiące pieniądze odebrał, a im onych nieodał.

Bydgoszcz d. 26. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

charger relainde Rolles von Potentii

Befanntmadung.

Dem Publico wird hierdurch bekannt gemacht, daß in Folge des zwischen dem hiesigen Kausmann Christian Wilhelm Marg und der Julie Sophie Strippentow am 23. Dezember v. J. geschlossenen Ehevertrags die Gemeinschaft der Güter unter den Contrabenten ausgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 29. Marg 1824. Koniglich Preuß. Landgericht.

### Ebictal = Citation.

In bem Supothefen = Buche ber im Rrobner Rreise Pojener Departements gelegenen Serrichaft Pafoslam, ift auf ben Grund ber ad Protocollum bom 21. Sanuar 1798 geschehenen Angabe bes vorigen Eigenthumers Michael von Rringanowski, für die Carl von Ponis fiewefischen Erben eine Post von 3333 Mtir. 8 ggr. Rubr. II. Dro. 4 einge= tragen. Der gegenwartige Befiger bon Nafoslaw Joseph von Arzyzanowski be= bauptet die Zahlung biefer Poft, und be= abfichtigt die Lofchung berfelben. Da er weber die Inhaber, noch beren Erben nachzuweisen bermag, bamit biefelben Jur Quittungsleiftung über bie angeblich bis auf 1670 gl. getilgte Schuld auf= Beforbert werben fonnten, fo werben Die Carl v. Ponifiemskischen Erben, ihre Succefforen, Ceffionarien, ober bie fonft in beren Rechte getreten find, bier= mit aufgeforbert, fich in bem auf ben

Obwiesczenie.

Uwiadomia się ninieyszém publiczność, iż w skutek ugody przed ślubney w dniu 23. Grudnia r. z., między tuteyszym kupcem Christyanem Wilhelmem Marg i Julią Zofią Strippentrow zawartey, wspolność maiątku między kontrahentami wylączona została.

Bydgoszcz dnia 29, Marca 1,824. Królew, Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

W księdze hipoteczney w Powiecie Krobskim Departamencie Poznańskim położonéy maiętności Pakosławia, iest na mocy podania byłego właściciela Michała Krzyżanowskiego, do protokułu z dnia 21. Stycznia 1798 roku uczynionego, dla Sukcessorów Karola Ponikiewskiego summa 3333 Tal. 8. dgr. w Rubr. II. Nro. 4. za-Teraźnieyszy dziedzic Papisana. kosławia W. Józef Krzyżanowski zamyśla wymazanie kapitału tego uskutecznić, a nie mogąc posiedzicielów ani tychże sukcessorów wskazać, ażeby ich do wystawienia kwitu względem długu podług podania aż do kwoty 1670 Zł- zaspokoionego wezwać można, zapozywaią się przeto Sukcessorowie Karola Ponikies wskiego, ich spadkobiercy, cessyonaryusze, lub którzy iakkolwiek w tychże prawa wstąpili, ażeby się w terminie na dzień 28. Lipca r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Dele«

28. Julius c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Voldt in unserm Infructions-Zimmer anberaumten Termine entweder person-lich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte einzusinden, das etwa in Händen habende Schuld-Instrument mit zur Stelle zu bringen, und ihre Ansprüche auf das eingetragene Capital gelztend zu machen, widrigenfalls sie mit ihren etwanigen Real-Rechten auf die Herrschaft Pakostaw präcludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen ansorlegt, die oberwähnte Post aber im Hypotheken-Buche gelöscht werden wirde

Fraustadt den 29. Marg 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das, hierselbst auf dem Viehmarkte unter Nro. 942 belegene, zu dem Georzge Reinertschen Nachlasse gehörige Wohnshaus nebst den Wirthschaftsgebäuden, einem Obst= und einem Gemüse=Garten, so wie einem größern und einem kleinern Stück Acker, welches sämmtlich auf 172 Rtlr. gerichtlich abgeschätzt worden, soll im Wege der nothwedigen Subhastation öffentlich verkauft werden.

Der Bietungs = Termin ist auf ben 23. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten landgerichts=Auscul= tator Forner II. in unserm Gerichtslocale anberaumt.

Kaussustige werden daher eingeladen, sieh in diesem Termine personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte

gowanym Ur. Voldt, Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w Izbie naszey Instrukcyiney wyznaczonym, osobiście, albo przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, w ręku ich znayduiącą się obligacyą z sobą zabrali, i pretensye swoie do kapitału zaintabulowanego wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z prawem realnem na maiętność Pakosławską im służącem prekludowani będą, i im wtey mierze wieczne milczenie nakazane zostanie, poczem wymazanie rzeczonego kapitału z księgi hypoteczney nastąpi.

Wschowa d. 29. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo tu na targowisku pod liczbą 942 położone, do pozostałości Jerzego Reinert należące, wraz z budynkami gospodarczemi, sadem i ogrodem warzywnym iako też iedną większą i iedną mnieyszą płosą roli, które wszystko na 172 Talarów sądownie ocenione zostało, drogą koniecznéy subhastacyi publicznie sprzedane być ma.

Termin licytacyiny iest na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9téy, przed Delegowanym Sądu Ziemiańskiego Auskultatorem Forner II., w naszém pomieszkaniu sądowym wyznaczony.

Zapozywaią się przeto ochotę do kupna maiący, ażeby się w terminie einzufinden, ihre Gebote abzugeben und bennachft zu gewärtigen, bag bem Beft= und Meiftbietenden ber Buschlag ertheilt werden wiro, in sofern nicht gesetzliche Binberniffe eine Ausnahme gestatten.

Die Tare fann übrigens jederzeit in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Fraustadt den 8. Marg 1824.

Rinigl. Preußisches Landgericht.

przeszkody wyiątku niedozwolą.

Taxę z resztą każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzeć można. Wschowa d. 8. Marca 1824.

tym osobiście lub przez prawomocnie

upoważnionych pełnomocników sta-

wili, licyta swoie podali, a nato-

miast spodziewali się, iż przysądze-

nie na rzecz naylepiéy i naywięcéy

podaiącego nastąpi, skoro prawne

Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Das im Großherzogthum Pofen und im Roffner Rreife belegene, bem Grafen Joseph von Sofolnidi gehörige abliche Gut Jarogniewice, welches überhaupt auf 52513 Athlr. 21 ggr. Courant ge= richtlich abgeschätzt worden, foll im We= ge ber nothwendigen Gubhaftation offent= lich an den Meistbietenden verkauft wer= ben, Die Bietungs = Termine find auf

ben 29. Marg, ben 8. Julius,

und ber lette peremtorische Termin auf ben 27. Oftober 1824.,

por bem Deputirten Landgerichts = Rath Gabe fruh um 9 Uhr auf hiefigem Land= Gericht angesett. Es werben baber alle Diejenigen, welche biefes Gut zu befiten fahig, und zu bezahlen vermogend find, hierdurch aufgefordert, fich in ben ange= fetten Terminen gu melben, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, bag an ben Meiftbeitenden, in fofern nicht gefet= giche Umftande eine Ausnahme zulaffen, der Zuschlag erfolgen, und auf die nach= Patent Subhastacyiny.

W Wielkim Xiestwie Poznańskim, a Powiecie Kościanskim położone, JW. Hrabieniu Jozefowi Sokolnickiemu należące dobra szlacheckie Jarogniewice, które w ogóle na 2513 tal. 21 dgr. sadownie oceniene zostały, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. Termina licytacyine wyznaczone na

> dzień 29. Marca, dzień 8. Lipca,

a ostatni termin peremtoryczny na dzień 27. Października 1824.,

przed Delegowanym Ur. Gaede Sedzią Ziemiańskim zrana o godzinie gtey w tuteyszem pomieszkaniu sadowem. Wzywaią się przeto ninieyszem wszyscy, którzy dobra te posiadac zdolni i takowe zapłacić są w stanie, ażeby się w naznaczonych terminach zgłosili, licyta swe podali, a natomiast spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey podaher noch einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden wird. Die Kaufbedingungen konnen zu jeder Zeit in un= ferer Registratur eingesehen werden.

Frauftadt den 20. November 1823.

Roniglich Preug. Landgericht.

Dffener Arreft.

Madbem von Geiten bes unterzeich= neten Roniglichen Landgerichts über ben Nachlag der am 16. Juni 1819 gu Ra= wicz verftorbenen Frau Chriftiana Ro= fina Dorothea geborne Schneiber, ber= wittwet gewesenen Postdireftor Zendler, wegen Ungufanglichfeit ihres Bernrogens gur Bezahlung ber Schulden Concursus creditorum eroffnet worden, fo wird hiermit allen und jedem, welche von ber Wittwe Zendler modo beren Rachlaß= maffe etwas an Gelbern, Gachen, Ef= feften oder Briefichaften hinter fich ba= ben, aufgegeben, bavon weber an die Erben ber ze. Bendler noch an beren Be= vollmachtigte ober Zeffionarien bas Min= befte zu verabfolgen, vielmehr bem hiefi= gen Landgerichte babon fofort treulich Ungeige gu machen, und die Gelber ober Cachen, jedoch mit Borbehalt ihrer et= manigen baran habenben Redite, in bas hiefige gerichtliche Depositorium abzus liefern.

Wer diesem zuwider handelt, hat zu gewärtigen, daß jede geschehene Bahlung ober Auslieferung, es sei an wen sie wolle, für nicht geschehen geachtet, ącego, ieżeli prawne okoliczności wyjątku nie dozwolą, nastąpi, i na późnieysze licyta wzgląd miany nie będzie. Kondycye kupna każdego czasu w Registraturze naszey przey-rzane bydź mogą.

Wschowa d. 20. Listopada 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty.

Gdy z strony podpisanago Królewskiego Sądu Ziemiańskiego nad pozostałością w dniu 16. Czerwca 18 9 roku w Rawiczu zmarłey Krystyny Rozyny Doroty z Schneidrów owdowiałey Zeydler, dla niedostatku ieży maiatku do zapłacenia długów, concursus creditorum otworzony został, zaleca się więc ninieyszem wszystkim i każdemu, który od wspomnioney wdowy Zeydler albo od massy pozostałości teyże iakowe pieniądze, rzeczy, effekta lub papiery posiada, ažeby z nich ani Sukcessorom rzeczoney Zeydler ani tychże Pełnomocników lub Cessyonaryuszom bynaymniey nic niewydawali, owszem tuteyszemu Sądowi Ziemiańskiemu o tym natychmiast wierne doniesienie uczynili, pieniądze lub rzeczy iednakże ze zastrzeżeniem praw do nich maiących, do tuteyszego sądowego depozytu złożyli.

Ktoby sobie wbrew zakazowi temu postąpił, spodziewać się może, iż każda wypłata lub wydanie komużkolwiek, za nienastąpione uznane, und das Ausgeantwortete oder Gezahlte zum Besten der Masse anderweit beigetrieben, auch wenn der Inhaber solcher Gelder oder Effekten dieselben verschweigen und zurückbehalten sollte, er noch außerdem seines varan habenden Unterpfandes oder andern Rechts für verlustig erklart werden wird.

Franfadt den 12. April 1824. Königl. Preuß. Landgericht. a to co wydane albo zapłacone zostało na dobro massy powtornie ściągolone, niemnie ieżeliby posiedzi ciel takowych pieniedzy lub effektów zataić lub zatrzymać ie miał, tenże prócz tego ieszcze za utracaiącego służące mu do nich zastawne lub inne prawo uznanym będzie.

Wschowa d. 12. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastatione-Patente, soll das im Dorse Trebisch Virubaumer Kreises unter Nro. 25 belegene, auf 1 rg3 Atlr. 22 sgr. 6 pf. gerichtlich abgeschätzte Grundstuck öffentlich an den Meistbietenden verkauft werben, und es steht dazu ein Termin hier an der Gerichtsstelle, vor dem Herrn Landgerichtsrath Lowe auf den 3 oten Juni c. Vormittags um 9 Uhr an.

Dies wird den Kauflustigen und Befitfähigen hiermit bffentlich mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß die Tare und Kaufbedingungen in hiesiger Registratur täglich eingesehen werden konnen.

Meferig ben 5. Februar 1824. Roniglich Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, gospodarstwo w wsi Trzebiszewie, Powiecie Międzychodzkim pod Nrem 25. położone, sądownie na Talarów 1193 śbgr. 22 den. 6 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu przedane być ma. Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 30. Czerwca r. b. o godzinie gtey zrana. Odbywać go będzie Sędzia Loewe, na Ratuszu tuteyszym.

Co do powszechnéy ochotę kupienia maiących, i posiadania zdolnych podaiem wiadomości, z tym nadmienieniem, iż taxa i warunki kupna, codziennie w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Międzyrzecz d. 5. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhastations-Patente, soll tie bei dem Dorfe
Goray Birnbaumer Kreises belegene Windmuble, welche nebst dem Bohnhause, Garten und Wiese auf 514
Rtle. 7 fgr. 6 pf. gerichtlich abgeschäft
ist, bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es sieht dazu ein
peremtorischer Bietungstermin bier an
der Gerichtsstelle auf den 23. Juni c.
an.

Dies wird den Raufluffigen und Be-

Die Tare und Raufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur eingeseben werden.

Meferig ben 29 Januar 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Es soll der in Geld gesetzte Nachlaß bes Justitiarius Baumann, bestehend in 395 Atlr., unter die bekannten Gläubiger, nach der unter ihnen erfolgten Einigung in dem am 30. Juni c. vor dem Landgerichtsrath Löwe anstehenden Ters mine vertheilt werden.

Dies wird in Gemäßheit des Tit. 50. §. 7. Thl. I. der allgemeinen Gerichts= Ordnung hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Meferif ben 29. Marg 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Wedle wywieszonego tu patentu subhastacyinego, wiatrak pod wsią Gorajem w Powiecie Międzychodzkim położony, który wraz z domem, ogrodem i łąką na Talarów 514 śgr. 7 den. 6. sądownie ocenionym został, publicznie naywięcey daiącemu z wymienionemi przyległościami przedanym być ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin peremtoryczno licytacyjny na dzień 23. Czerwa r. b. uwiadodomiając o tém ochotę kupienia maiących, i posiadania zdolnych wzywamy ich, aby się w nim na tuteyszym Ratuszu stawili.

Taxa i warunki kupna mogą być codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane.

Międzyrzecz d. 29. Stycznia 1824. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Pieniądze za pozostałość Justycyaryusza Baumanna zebrane Falarów 395 wynoszące, pomiędzy wierzycieli wiadomych wedle nastąpionego pomiędzy niemi układów w terminie na dzień 30. Czerwca r. b., przed Deputowanym Sędzią Loewe w izbie naszéy sądowey na tuteyszym Ratuszu wyznaczońym, podzielone będą.

Co się ninieyszém w skutek Tytułu 50 f. 7. Części I. powszechnéy procedury sądowey do publiczney podaie wiadomości.

Międzyrzecz dnia 29. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Zweite Beilage zu Mro. 39. des Posener Intelligeng : Blatts.

Befanntmadung.

na defelt on Wrighting r.b.

Nach dem hier affigirten Subhastations-Patente soll das hierselbst unter der Nro. 234 gelegene, auf 851 Athlr. 10 ggr. gerichtlich abgeschätzte Wohnhaus nehst Hofraum, Stallung und Garten, diffentlich an den Meistbieten verkauft werden, dazu sieht ein Termin auf den 30. Juni c. vor dem Landgerichts-Ussesson

Dies wird Kauflustigen und Besitsså= higen mit dem Bemerken bekannt ge= macht, daß die Tare und die Kausbe= dingungen täglich in unserer Registratur

eingefeben werden tonnen,

Meserit ben 9. Februar 1824.

Khnigh Preußisches Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Die im Czarnikowschen Kreise, in ber Herrschaft Behle beiegene, ben Carl Gottlieb Fischerschen Erben zugehörige, sogenannte Polnische Mühle nehst Zubebör, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 6507 Athle. 5 sgr. gewürdigt worsben, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

Obwieszczenie.

Domostwo z podwórzem, staynią i ogrodem, tu w Międzyrzeczu pod Nrem 234 położone, na Talarów 857. śbrgr. Io sądownie ocenione, publicznie podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, naywięce w dającemu przedane być ma.

Termin do licytacyi przypada na dzień 30. Czerwca r. b. Odbywać go będzie Assessor Hoppe, w lokalu sądowym na tuteyszym Ratuszu. Podaiąc to do powszechney wiadomości, wzywamy ochotę kupienia maiących, i posiadania zdolnych, aby się w nim stawili.

Taxa i warunki kupna w Registraturze naszéy codziennie mogą być

przeyrzane.

Międzyrzecz d. g. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Młyn tak nazwany Polski, w maiętności Bielskiey Powiecie Czarkowskim położony, Sukcessorom Karola Bogumiła Fiszer dziedziczny
(wraz z przyległościami), który podług taxy sądownie sporządoney na
6507 Tal. 5 śbrgr. iest ocenionym,
na żądanie wierzycieli publicznie
naywięcey daiącemu sprzedanym być
ma, którym końcem termina licytacyine

ben 27. Juli c., ben 28. September c., und ber peremtorische Termin auf

den 30. November d. J., vor dem Landgerichts = Affesso: Spieß Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt.

Defihfahigen Kaufern werden biefe Termine mit der Nachricht befannt gemacht, daß bas Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll.

Die Tare fann gu jeder Beit in unfeter Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 8. April 1824. Danigl. Preuß. Landgericht.

na dzień 27. Lipca r b. na dzień 28. Września r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Listopada r. b. zrana o godzinie 9téy przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Spiess w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 8. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die den Anselm v. Pomorökischen Ersben gehörigen, im Kröbener Kreise belesgenen Guter Alts und Neuschopno I. und II. Antheils, follen im Wege der öffentlichen Licitation auf ein Jahr von Johanni d. J. dis dahin 1825 an den Meistdickenden verpachtet werden.

Bur Steigerung bieser Pacht haben wir Terinin auf bent 16. Junt et Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichtsrath Molfow in unserm Instructions = Zimmer hierselbst angeseicht, und laben Pachtlustige ein, in biesem Termine personlich zu erscheinen, ihre Gebote abzngeben, und den Zusplag an den Meisibietenden zu gewärtigen.

Frauftadt ben 26. April 1824.

Obwiesczenie.

Sukcessorom Anzelma Pomorskiego należące, w Powiecie Krobskim połóżone dobra Stare i Nowe Choyno I. i II. Części, drogą publiczney licytacyi na rok ieden od S, Janar. b. aż do tegoż dnia w roku 1825, naywięcey daiącemu wydzierzawione być maia,

Do licytowania téy dzierzawy wyznaczyliśmy termin na dzień 16. Czerwca r. b. przed południem o godzinie otey, przezd Delegowanym W. Mołkow Sędzią Ziemiańskim, w Izbie naszéy Instrukcylney, i zapozywamy ochotę do podięcia dzierzawy mających, ażeby się w terminie powyższym osobiście zgłosili, licyta swe podali, a natomiast spodziewali się, że przysądzenie na rzecz naylepiey podającego nastąpi.

Wschowa dnia 26. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Berpachtung.

Die im Krotoschiner Kreise belegenen, bem Grafen Joseph v. Sokolnicki zugeshörigen Güter Wziąchow und Malgow, sollen von termino St. Johannis a. c. ab, auf drei hinter einander folgende Jahre in Pausch und Vogen ohne Ansschlag diffentlich verpachtet werden. Wir haben vor dem Landgerichtsrath Borestins den dieskälligen Bietungs = Termin auf den 15. Juni ganberaumt, und laden zahlungsfänige Pachtlustige ein, sich in diesem Termine Vormittags um 9 Uhr auf dem Landgerichte einzussuch und den sokorigen Zuschlag an den Meistbietenden zu gewärtigen.

Die Pachtbebingungen fonnen in unsferer Regiffratur ju jeder Zeit eingesehen

werben.

Krotoschin ben 26. April 1824. Königlich Preuß. Landgericht. Wydzierzawienie.

连身名件的 禁止 新的

Dobra Wziąchow i Małgow w Powiecie Krotoszyńskim położone, W. Hrabi Sokolnickiego dziedziczne, od od S. Jana r. b. na trzy po sobie następuice lata, ryczałtem bez anszlagu wydzierzawione być maią. Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 15. Czerwca r. b., przed Delegowanym Sędzią W. Boretius w mieyscu posiedzenia sądu, wzywamy chęć, dzierzawienia maiących, aby się w terminie tym stawili, licyta swe podali, przyderzenia na rzecz naywięcey daiącego spodziewali.

Warunki dzierzawy w Registraturze

naszéy przeyrzane być mogą.

Krotoszyn dnia 26. Kwietnia 1824.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die Einliegerin Marianna Jaworska alias Lewandowska aus Althoff Domaisnenamts Murzyno, welche mittelst Stecksbriefs vom 28. Februar d. J. Intellis genzblatt Nro. 22. Seite 387 verfolgt wird, ist bereits eingefangen. Welches hiermit zur dffentlichen Kenntniß geschacht wird.

Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

Obwiesczenie.

Maryanna Jaworska alias Lewandowska komornica z Staregodworu, w Ekonomii Murzyńskie, która iest ściganą listem gończym z dnia 28. Lutego r. b. w Dzienniku tygodnionym Nro- 22. na stronicy 387, została iuż schwyconą. Co podaie się do publiczney wiadomości.

Koronowo dnia 24. Kwietnia 1824.

Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Soly = Berfauf.

Da in dem auf den 26. April c. zum bffentlichen Verkauf gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant 350 Alaftern verschiedenen, als auch vielleicht stehenden, in den Mieszkower Forsten im Pleschner Kreise eine Meile von dem Warta = Fluß bei Neustadt befindlichen Holzes, anstehenden Termine niemand erschienen ist, so habe ich zu demselben Verkauf einen neuen Termin auf den 24. Mai c. früh um 9 Uhr in den gebachten Forsten anderaumt, und lade hierzu Kaussussige und Zahlungsfähige hierdurch vor.

Rrotoschin ben 3. Mai 1824.
Der Königl. Preuß. Landges
richts : Secretair
Kminkowski,
Vigore Commissionis.

Sprzedaż drzewa.

Gdy w terminie dnia 26. Kwietnia r. b. do sprzedaży więcey daiącemu za gotową natychmiast w Pruskim kurancie zapłatą 350 sążni różnego gatunku drzewa iak może i stoiącego, na borach Mieszkowskich, w Powiecie Pleszewakim, iednę milę od rzeki Warty przy Nowym mieście płynącey, znayduiącego się, nikt z ochotę kupna maiących niestanął, przeto do téy saméy sprzedaży nowy termin

na dzień 24. Maja r. b. rano o godzinie gtéy na mieyscu w borach tych wyznaczywszy, na takowy ochotę kupna i zdolność płacenia maiących ninieyszém zapozywam.

Krotoszyn dnia 3. Maja 1824. Sekretarz Królewsko-Pruskiego Sądu Ziemiańskiego

> K m i n k o w s k i, Vigore Comis.

Der Verlag und Verkauf bes Doctor Lieberschen Kräuterthees zu bem frühern Preise von brei Thaler pro Pfund ist jeht bei Carl Grafmann in Posen Nro. 44 am Markt.

Skład i przedaż herbaty z ziól Doktora Liebers, w wiadomey cenie, funt po trzy Talary, iest teraz u Karola Grassmann w Poznaniu Nro 44. w rynku.